u

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

M 154. Sonnabend, den 28. Juni 1845.

Ungekommene gremde vom 26. Juni.

Die Brn. Guteb. Tomidi a. Suchorze, Riftewicz a. Gnefen, Sr Burger Michaledi a. Schroda, I. in ben 3 Sternen; Die Brn. Rauff. Birfchfelb a. Gnefen, u. Memelsborff a. Samter, Lazarus a. Breslau, Ramad a. Frauftabt, Sirichfelb u. Beliger aus Reuftadt b. P., Samburger u. Golofdidt aus Roften, I. im Hotel de Tyrole; Sr. Gaftw. Sierodzfi und fr. Privatfefr. Labl a. Arotofchin, 1. Friedr. Str. Dr. 1.; Sr. Guteb. v. Bendorf a. Marcinfowo gorne, I. Gerberfir. Dr. 40.; Frau Lieut. Sette a. Gnefen, Fraulein Rappmurd aus Afchereleben, Sr. Jufig-Commiff. Lauber aus Unruhftadt, Sr. Birthich .- Infp. Lauber aus Minny, I. St. Martin Rr. 58.; Sr. Guteb. v. Szeganiedi a. Broon, 1. St. Martin Rr. 2.; Sr. Guteb. v. Lehmannn aus Dleigno, I. Ranonenpl. Dr. 123; die gen. Guteb. v. Potodi aus Imielinto, v. Brudgeweft aus Charbowo, I Gerberfir. Rr. 40.; Sr. Guteb. v. Palebgfi aus Kowalewo, I. Gerberftr. Rr. 35.; Die grn. Guteb. v. Mies ledt aus Ding, v. Ruchlewsti aus Zimnawoda, Gr. Landrath v. haza a. Samter, fr. Ronigl. Rammerh. v. Saga a. Lewig, Sr. Commiff. Snawadzfi a. Winnagora, I. in ber goldnen Gans; die grn. Raufl, Rathanfohn u. Salamoneft a. Schmiegel, Rohr aus Jarocin, Ehrlich aus Reuftadt a. 2B., I. im Gichborn; Die grn. Gutep. v. Schlichting a. Samocin, v. Bojanoweti a. Gonembiec, v. Brufimefi a. Sarbia, Die Grn. Guteb. v Urbanowefi aus Romalefie, v. Gforzewefi aus Trzebowo, I. im Hôtel de Saxe; fr. Partif. v. Lipsti a. Jaktorowo, fr. Birthich :Infp. Rubel a. Gr. Rybno, Sr. Guteb. Gartig aus Rtony, I. in ben 3 Lilien; Sr. Guteb. v Bil-Tonefi aus Grabonog, I. im Hôtel de Vienne; bie frn. Guteb. v Radonsti a. Minino, v. Geargyneft aus Rigino, v. Saboweffi aus Rolnic, v. Trapegnefti aus Murta, v. Wilfoweli a. Macewo, I. im Bagar; Frau Gen. v. Begiereta a. Rudli, Sr. Landichafterath v. Defferefi a. Rapachanie, I. im Hotel de Berlin; Die Grn.

Guteb. v. Dfiroweli a. Glopanomo, v. Rogbrafgeweli a. Robylin, I. im Hotel de Paris; Br. Landichafterath v. Lipeti aus Lewtowo, Sr. Gen.=Bevollm. Arnour aus Gay, Sr. Guteragent Cooning a Buf, die Brn. Guteb. v. Dtodfi a. Chwalibogowo, v. Krzyżanowski aus Murzynowo, Dahnel aus Reudorf, I. im Hotel de Dresde; or. Gutep. Sarmel aus Dibom, fr. Apoth. Stier aus Berlin, fr Rleibermacher Pincus aus Santompel, I. im Hotel de Pologne; fr. Fabr. Schwarzenede aus Berlin, Die Brn. Guteb. v. Ponificrefi a. Bieniemo, v. Poflatedi a. Dffomo, L.im Hotel de Hambourg; die frn. Guteb. v. Gofolnidi a. Pietowice, v. Jlowiedi u. v. Gogimierefi aus Ggeg, fr. Gutep. Matedi aus Glupon, I. im ichwarzen Abler; Br. Wirthich : Infp Felmidi aus Mojnowo, I. Gerberfir. Rr. 16.; Sr. Guteb. v. Brgedfi aus Jablfowo, I. Breite Str. Rr. 14 ; Sr. Brennerei=Berm. Fiebler aus Prochnowo, fr. Def. Argywinefi a. Mpfgnn, I. in ben 3 Mohren; fr. D.= 2.= G.= R. Raffnera, Marienwerder, Die frn Rauft. Soff a. Arotofdin, Bolffohn u. Sirfchfeld c. Meuftadt a. 2B , I. im Gichenfrang; Die grn. Rauft. Pappenheim a. Berlin, Renn a. Paris, Br. Partit. v. Bajerefi a. Gnefen, Die Brn. Guteb. Bandelow a. Dobrzyca, Bandelow aus Latalice, I, in Lauf's Hotel de Rome; Die Brn. Guteb. v. Canger aus Schrothaus, Krieger aus Bogdanowo, v. Poninsti aus Romornit, 1. im Hotel de Bavière; fr. Guteb. v. Rudnidi a. Diefje, I. Breite Str. Rr. 11.; Die frn. Guteb. Cidowicz a. Dobierzewo, Reinfowefi aus Dlepin, I, in ben 3 Sternen; Die Srn. Guteb. v. Bollichlager a. Suchorze, Borowefi a. Glupn, 1. Friedr.=Gtr. Dr. 37.; fr. Burger Magielefi aus Rozmin, I. im goldnen Lowen; fr. Sandl.-Algent Diehweger a. Gruna, fr. Commiff. Brubl a. Schrimm, fr. Tonfunftler Rartowicz a. Gnefen, fr. Guteb. Beinhold a. Dombrowta, fr. Gefr. Bandelt a. Driefen, I. im weißen Abler; Sr. Guteb. v. Rafgewell u. Die Grn. Raufl. Belffohn a Brefchen, Wittowsti aus Gnefen, Gottftein aus Juraczewo, 1. im Reb.

1) Bekanntmachung. Alle diez jenigen unbekannten Personen, welche an die von dem Deposital=Rendanten Walz ther in seiner Eigenschaft als Rendant der Deposital=Rasse und der Salarien=Rasse des Land= und Stadtgerichts zu Pleschen mit 1300 Thir. bestellte Kaution aus seiz ner Amtsverwaltung Ansprüche zu haben vermeinen, werden aufgefordert, diesels ben spätestens in dem am 17. Oktober c. vor dem Deputirten Oberlandesgerichts.

Obwieszczenie. Wszystkie osoby nieznajome, które do kaucyi przez Rendanta depozytalnego Walthera w stósunku swym jako rendant kassy depozytalnej, oraz kassy salaryjnej Sądu Ziemsko-miejskiego w Pleszewie w ilości 1300 tal. złożonej, pretensye z urzędowania jego miećsądzą, wzywająsię, aby takowe najpóźniej w terminie na dzień 17. Października r. b. zrana o godz. 10. w naszej sali

Referenbarius Schuler in unferm Inftruttionegimmer auftebenben Termine angumelben, wibrigenfalls fie mit ihren Un= fpruchen an bie gebachte Caution praflu= birt und lediglich an bas fonftige Bermd= gen bes Redanten Balther und an beffen Perfon verwiesen werden muffen.

Pofen, am 13. Juni 1845. Ronigl. Dber = Canbes = Gericht. I. Abtheilung.

Der Land= und Stabtgerichte=De= pofital = Raffen = Rendant und Ralfulator Beinrich Leopold Braun und beffen Chefrau Ugnes Clara Aurora geborne Scha= fer, haben mittelft Chevertrages vom 6. Darg 1835. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, mel= ches hierburch zur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Bromberg, am 20. Junt 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

instrukcyjnéj przed delegowanym Ur. Schüler, Referendaryuszem, wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi do rzeczonej kaucyi wyłączeni i li do majatku innego rendanta Walthera oraz do osoby tegoż odesłani bydź musza.

Poznań, dnia 13. Czerwca 1845. Król. Sad Nad-Ziemiański, I. Wydziału.

Podaje się niniejszem do publicznéj wiadomości, że Rendant kassy depozytowej i Kalkulator Sądu Ziemsko-miejskiego Henryk Leopold Braun i małżonka jego, Agnes Klara Aurora z Schaeferów, kontraktem przedślubnym z dnia 6. Marca 1835. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 20. Czerwca 1845.

Bekanntmachung. In dem 3) Depositorio des unterzeichneten Lande und Stadtgerichts befinden fich nachbenannte Maffen, beren Gigenthumer theile unbefannt, theils ihrem Aufenthalte nach nicht zu ermitteln find.

1) Das Bater , Erbtheil bes feinenr Aufenthalte nach nicht befannten Cafimir Glopianoweff, an bem Rachlaffe feines Baters Bonciech Clopianoweli per 48 Thir, 3 fgr. 10 pf.

Zapozew edyktalny. W depozycie podpisanego Sądu Ziemsko-miejskiego znajdują się następnie wymienione massy, których właściciele częścią z imienia, części z pobytu nie mogą bydź wyśledzeni.

1) Spadek z pobytu niewiadomego Kaźmierza Słopianowskiego z pozostałości ojca swego Wojciecha Słopianowskiego, wynoszący 48, tal. 3 sgr. 10 fen.

- 2) Die Wopciech Listedische Machlaße Masse per 246 Thlr. 16 sgr. 3 pf. Diese Masse gehört den Erben der Tochter des verstorbenen Wociech Listedi, Catharina verehelichten Bürgermeister Groczynski, und zwar den Organisten Johann Grozczynski, und der Helena, verehel. Anton Ciesielska; dieselben haben jez doch erklärt, daß sie sich als Erzben nicht legitimiren wollen.
- 3) Die von Rapparbsche Schweines pfandungemasse per 2 Thir. 6 fgr. 10 pf. Diese Masse ist dadurch entstanden, daß sich als Eigenthüsmer bes von dem Rittergutsbesitzer v. Rappard am 6. Marz 1842 auf seinem Felde gepfandeten Schweisnes, welches spater auction. lege verkauft worden, Riemand gemelbet bat.
- 4) Die Probst Zielinsklische Liquidations= Masse per 2 Thir. 17 fgr 2 pf. Dieser Betrag gehort 18 Glaubi= gern, die ihrem Aufenthalte nach unbefannt sind
- 5) Die Spezialmasse Joseph Rigoweti per 1 Thir. 11 fgr. 2 pf., beren Eigenthumer ober bessen etwanige Erben nicht zu ermitteln find.
- 6) Die hemmerling Albrechtsche Spezialmasse in der Benjamin hem, merlingschen Subhasiations. Sache per 10 Thir. 7 fgr. 10 pf. Diese Masse gehört den Erben des vers

- 2) Massa zmarłego Lisieckiego, wynosząca 246 tal. 16 sgr. 3 fen. Massa ta należy do sukcessorów córki zmarłego Wojciecha Lisieckiego, Katarzyny Maryanny, żony burmistrza Sroczyńskiego, a mianowicie do organisty Jana Sroczyńskiego i Heleny, żony Antoniego Ciesielskiego. Oni jednakowoż oświadczyli, iż się niechcą jako sukcessorowie wylegitymować.
- 3) Massa Rapparda za zatradowanego wieprza w ilości 2 tal. 6 sgr. 10 fen. Tamassa tymsposobem powstała, iż się nikt nie zgłosił jako właściciel przez dziedzica Rapparda dnia 6. Marca 1842. na polu zatradowanego, późniéj publicznie sprzedanego wieprza.
- 4) Massa likwidacyjna proboszcza Zielinskiego w ilości 2 tal. 17 sgr. 2 fen. Summa ta należy do 18 wierzycieli z pobytu niewiadomych.
- 5) massa specyalna Józefa Nygowskiego, w ilości 1 tal. 11 sgr. 2 fen, któréj właściciel lub którego sukcessorowie nie mogą bydź wyśledzeni.
- 6) Massa specyalna Hemmerlinga Albrecht a w sprawie subhastacyjnéj Benjamina Hemmerlinga, w ilości 10 tal. 7 sgr. 10 fen. Massa ta należy sukcessorom

storbenen Johann Gottlob Albrecht. Als folche haben sich zwar die versehelichte Dorothea heinzein Obrzycko und die Wittwe Schnell daselbst gesmeldet, jedoch ihre Legitimation als einzige Erben nicht geführt.

7) Die Abraham Seelig Salingersche Abministrationsmasse per 43 Thir. 4 fgr. 8 pf. Diese gehört den Erzben des verstorbenen Handelsmanns Abraham Seelig Salinger aus Obrzycko. Alls solche haben sich zwar die Wattenfabrikant David Steinhardtschen Eheleute in Greisfenberg gemeldet, jedoch ihre Legistimation nicht gesührt.

8) Die Spezialmaffe der ihrem Namen und Aufenthalte nach unbekannten Carqueville'schen Erben, in dem Gehaltsabzugeverfahren des Fries densrichters Tyxicki per 3 Thir.

11 fgr. 11 pf.

9) Die Spezialmaffe ber ihrem Namen und Aufenthalte nach unbekannten Gichlerschen Erben, in bem Gehalte-Abzugeverfahren bes Friebenerichter Tyricki per 1 Thir. 28 far. 9 pf.

10) die Spezialmaffe ber ihrem Namen und Aufenthalte nach unbekannten Johann Richterschen Erben, in bem Gehalte = Abzuge Berfahren bee Friedenerichtere Thrichi per 3 Thir. 21 igr. 9 pf.

11) Die bem Nachtwachter Thomas Popiela, beffen Anfenthalteort un-

zmarłego Jana Bogusława Albrechta, jako takowe zglosiły się zamężna Dorotka Heinze w Obrzycku i wdowa Schnell w Obrzycku, jednak się nie wygitymowały jako jedyne sukcessorki.

7) Massaadministracyjna Abrahama Seeliga Salingera, w ilości 43 tal. 4 sgr. 8 fen. Massa ta nawleży sukcessorom zmarłego handlerza Abrahama Seeliga Salingera z Obrzycka. Jako sukcessorowie fabrykant waty Dawid Steinhardt i żona jego w Greifenbergu się zgłosili, onijednak się nie wylegitymowali.

Massa specyalna z imienia i pobytu niewiadomych sukcessorów Karkeville, w sprawie tyczącej się odciągania pensyi Sędziego pokoju Tyxickiego, w ilości 3

tal. 11 sgr. 11 fen.

9) Massa specyalna z imienia i pobytu niewiadomych sukcessorów Eichlera, w sprawie tyczącejsię odciągania pensyi Sędziego pokoju Tyxickiego w ilości 1 tal. 28 sgr. 9 fen.

10) Massa specyalna z imienia i pobytu niewiadomych sukcessorów Jana Richtera, w sprawie tyczącej się odciągania pensyi Sędziego pokoju Tyxickiego wilości 3 tal. 21 sgr 9 fen.

11) Massa znalezionych rzeczystróża nocnego Tomasza Popiela z pobefaant ift, geborige Fundmaffe

per 6 fgr. 5 pf.

12) Die der Magd Unna Mada, beren Bohnort nicht zu ermitteln ift, geborige Rundmaffe per 2 far. 6 pf.

Die Eigenthumer ber borbenannten Maffen haben fich jur Empfangnahme berfelben binnen vier Wochen bei bem unterzeichneten Lande und Stadtgerichte gu melben, und ihr Gigenthumerecht geborig nadzuweisen, widrigenfalls beren Ablieferung zur allgemeinen Juftig = Dffis gianten-Bittmen-Raffe erfolgen wird.

Samter, am 5. Mai 1845.

Ronigl Landa und Stadtgericht.

Der hiefige Buchbinder Carl Ludwig Albrecht und bie Julianna Bertha Meyer, haben mittelft Chevertrages vont 2. Juni d. 3. die Gemeinschaft der Guter ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntnif gebracht wird.

Schubin, am 10. Juni 1845.

Der Gutepachter Runibert Sugo Ferdinand Genfichen aus Groß. Smiergyn und bas Fraulein Jofephine Bilhelmine Dehring, haben mittelft Chevertrages bom 19. Mai b. 3. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierburch zur offentlichen Rennts niß gebracht wird.

Schubin, am 21. Juni 1845.

bytu niewiadomego, w ilości 6 sgr. 5 fen.

12) Massa znalezionychrzeczy dziewczęcia Anny Macka z pobytu niewiadoméj, w ilości 2 sgr. 6 fen.

Właściciele tych pomienionych massów winni się w celu odebrania takowych w przeciągu 4 tygodni do podpisanego Sądu Ziemsko-miejskiego zgłosić i swe prawa własności udowodnić, w przeciwnym bowiem razie odesłanie onych dopowszechnej kassy wdów po urzędnikach sprawiedliwości nastąpi.

Szamotuły, dnia 5. Maja 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Karól Ludwik Albrecht, tutejszy introligator i Julianna Berta Meyer, kontraktem przedślubnym z dnia 2. Czerwca r. b. wspólność majątku wyłączyli.

Szubin, dnia 10. Czerwca 1845. Ronigl, Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

> Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Kunibert Hugo Ferdynand Gensichen, dzierzawca z Wielkiego Smierzyna i Panna Józefina Wihelmina Nehring, kontraktem przedślubnym z dnia 19. Maja r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szubin, dnia 21. Czerwca 1845. Ronigl, Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski. 6) 1) Der Kloak in den Latrinenwagen und das Mull im Kasernement bes Resformatenforts soll höherer Verfügung gemäß dem Meistbietenden übergeben werden. Zu diesem Behuf wollen die Uebernehmungslustigen ihre Offerten in dem hierdurch auf Freitag den 5. f. M. Vormittags 10 Uhr in dem Büreau der unterzeichnes Verwaltung (Große Kitterstr. Rro. 10.) anberaumten Termin schriftlich einreichen und etwaiger Licitation wegen personlich erscheinen. Die diesfallsigen Bedingungen liegen daselbst zur Einsicht bereit.

2) Die Reinigung der Schornsteine im Rasernement des Neformatenforts soll hoberer Versügung gemäß dem Mindestfordernden überlassen werden. Zu diefem Behuf wird hierdurch Submissionstermin auf Montag den 7. f. M. Bormitztags 10 Uhr in dem Bureau der unterzeichneten Verwaltung (große Ritterstraße Nro 10.) anderaumt, in welchem qualifizirte Schornsteinsegermeister ihre schriftzliche Submission etwaiger Licitation wegen persönlich abgeben und daselbst die Bedingungen vorher einsehen wollen. Posen, den 26 Juni 1845.

Ronigl. Garnifon = Bermaltung.

- 7) Alls Berlobte empfehlen fich: Ifabeile Pompejus geb. Beibler. Dbabias Fiedler.
- 8) Sonnabend ben 28. b. M. wird Unterzeichneter im Saale bes Bazar ein Konzert veranstalten Eintrittsbillets à 1 Athlr. find in ben Buchhandlungen ber Hrn. R. Kaminsti & Comp. und Mittler, so wie bei Herrn Jakob Prevosti zu haben. Das Nähere werden die öffentlichen Zettel befagen.

  Abolph Bendt, Pianist aus Berlin.
- 9) Bon dem schlesischen Gebirge retournirt empfehle ich mein großes Lager aller Sorten Leinwand, leinener Tischzeuge und Taschentucher, wie auch eigen fabrizirte Weiß-Garn-Leinwand zu sehr billigen Fabrifpreisen. S. Kantorowitz, Breklauerftr. und Marktecke Nro. 60.
- 10) Pferdenche von leinenem Garn empfiehlt in allen Faben G. Rantorowit.
- 11) Durch birette Gintaufe ift mein Lager neuerbings mit fertigen Anzugen ber neueften Fagon aufs Bollftanbigfte affortirt. J. L. Mener, Mobemagazin für herren Martt 73.

- 12) Zwei meublirte Stuben find Brestauerfir. Dro. 22. 1 Treppe hoch, fogleich billig zu vermiethen. Raberes beim Wirth Beder.
- 13) Un der Ede ber Mihlftr. und des Neuftabt. Marktes Nr. 3. ift ein Laden nebft Wohnung ju Michaeli d. I beziehbar zu vermiethen. Als Materialgeschaft, wie bisher benutt, gewärtigt bei reeller Bedienung und Fuhrung einer empfehlunges werthen Waare ber guten Lage wegen einen reichlichen Abfatz.

Um Ranonenplat Dro. 6. find 2 3immer im Parterre fofort beziehbar, bis

Michaeli zu vermiethen.

In der Wafferfrage Do. 169 ift eine Bohnung im erften Stock, beftebenb' aus 3 Zimmern und Ruche, zu vermiethen und fofort zu beziehen.

Maheres beim Maurermeifter Schlarbaum, Mublftragen= und Reuftabtifche Marktecke No. 3.

14) Großes Zweckessen oder Non plus ultra. Sonnabend den 28. Juni e. in meinen Lokalen, alten Markt Nro. 1., Rathhauskeller, zum Abendbrod grune Male und Ropfsalat. die Portion 6 fgr. Subscriptionslisten liegen zur Zeichnung offen bis Sonnabend zu Mittag im Nathhauskeller und Krämerstraße Nr. 94. Parterre. Unfang Punkt 7 Uhr. Ende unbestimmt. Die Bedienung der Gaste wird, da ich noch Reconvalescent bin, für diesmal unter der Oberleitung des hiefigen Burgers herrn W. Petsoldt ausgeführt werden. Ergebenst ladet ein

Pofen, den 26. Juni 1844. Reibe, Reffaurateur.

15) Konzert-Anzeige. Die Unterzeichneten beehren fich anzuzeigen, baß Montag ben 30. Juni Abends 5 Uhr im Bazar unter freundlicher Mitwirkung ber Madame Kohlmann und Madame Szturm, so wie der Herren Corregio, Fischer und Schrasber, eine muftschifche Soire stattsinden wird, wozu freundlichst einladen

Albert Rufter, Biolinist ber Rapelle zu Berlin Berlin. Mitglied bes RR. Mufit= Confervatoriums gu Wien.